# A. D. 1931 CURRENDA

Nrus V

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

#### DECRETUM

CIRCA INDULGENTIAS VIAE CRUCIS AB INFIRMIS LUCRANDAS

Devotam Passionis Ssmi D. N. I. C. recordationem per pium, quod vocant, exercitium *Viae Crucis* maximi infirmis esse solaminis, qui spirituali eorum adsistentiae dant operam unanimiter testificantur. Ad excitandos igitur ad tam salutarem praxim eos quoque qui a praefato pio exercitio regulariter peragendo aegritudine impediuntur, Ssmus D. N. Pius Pp. XI, instante infrascripto Cardinali Maiore Poenitentiario, in audientia diei 20 currentis mensis, benigne concedere dignatus est ut infirmi qui pium exercitium *Viae Crucis* nec in forma ordinaria nec in forma statuta a Clemente XIV die 26 Januarii 1773, per recitationem scilicet viginti *Pater, Ave* et *Gloria*, absque gravi incommodo vel difficultate peragere valeant, omnes et singulas indulgentias, eidem pio exercitio quomodocumque adnexas, lucrari possint vel osculando vel etiam tantum intuendo, cum affectu et animo contrito, in aliquem Crucifixum ad hoc benedictum, eis vel a sacerdote vel ab aliqua alia persona exhibitum, et recitando brevem aliquam orationem vel precem iaculatoriam in memoriam Passionis et mortis Jesu Christi Domini Nostri.

Praesentibus absque Brevis expeditione in perpetuum valituris, contrariis, quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria, die 25 Martii 1931.

L. CARD. LAURI, Poenitentiarius Maior

L. † S.

I. Teodori, S. P. Secretarius

#### SACRA CONGREGATIO CONCILII.

Decretum de sacrarum campanarum usu.

Decet omnino campanas consecratas vel benedictas, quas "cuilibet ecclesiae esse convenit, quibus ad divina officia aliosque religionis actus invitentur", ad eum tandummodo usum adhiberi, qui ab ecclesiastica auctoritate, "cui earum usus unice subest", expresse est praescriptus, ad normam canonis 1169 §§ 1–3 Codicis iuris canonici.

egzempl. Much

lamvero quae de legitimo campanarum sacrarum usu ecclesiastica auctoritas non semel, anteactis temporibus, statuerat, eadem ipsa redegit in memorato canone 1169, § 4 hisce verbis: "Salvis condicionibus, probante Ordinario, appositis ab illis qui campanam ecclesiae forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi nequit, nisi ex causa necessitatis aut ex licentia Ordinarii aut denique ex legitima consuetudine".

Porro ex relatis a nonnullis locorum Ordinariis constat, parochos et rectores ecclesiarum non deesse, qui Ordinariis suis incosultis, vel proclives omnino sesse praebeant, vel facile sinant, ut campanae suae cuiusque ecclesiae ad usus mere profanos seu civiles adhibeantur.

Quare ad omne, si quod esse possit, dubium in re amovendum et ad abusus compescendos, haec Sacra Congregatio Concilii praescriptum eiusdem canonis 1169 § 4 in mentem revocandum eiusdemque observantiam urgendam esse censet.

Praesenti itaque decreto mandat parochis aliisque ecclesiarum rectoribus ut ipsi campanarum sacrarum usum in suis ecclesiis ad normam Codicis iuris cononici adamussim moderentur, requisita etiam tempestive et habita proprii Ordinarii licentia, si, gravi ex causa, sacrae campanae in usum non stricte religiosum sint quandoque adhibendae.

Quod quidem mandatum ut ab omnibus, quorum interest, rite servetur, Ordinarii locorum vigilantiam atque curam omnem statutis quoque canonicis poenis, impendant, atque inobedientes, si res ferat, ad hanc sacram Congregationem deferant.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis de 20 mensis Martii anno 1931.

I. BRUNO, Secretarius

I. Card. SERAFINI, Praefectus

### Świętopietrze.

Segreteria di Stato di Sua Santita. – Dal Vaticano, die 26 Aprilis 1931. – Nr. 99319.

#### Exc. me ac Rev. me Domine!

Ad levandas Apostolicae Sedis necessitates, in dies ingravescentes, dioecesis tua, te quidem instante, Petrianam stipem (Lib. 17.600,00) Sanctitati Suae nuper misit.

Iucundum communi Patri id evenit, utpote Qui in ea re novam et egregiam caritatis significationem agnoverit. Itaque debitas grates iis omnibus agens qui stipem contulerunt vel collegerunt, in primisque Amplitudini Tuae, Augustus Pontifex lectissima quaeque a Deo vobis precatur.

Quorum caelestium munerum auspicem et benevolentiae Suae testem, tibi cunctoque clero ac populo Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino largitur.

Haec dum tibi refero, sensus existimationis maximae erga te meae profiteor, quibus sum et permanere gaudeo

Amplitudini Tuae addictissimus E. Card. PACELLI.

#### Wyrok Sądu Najwyższego

w sprawie opłat za ubezpieczenie służby kościelnej w kasach chorych.

ODPIS.

N: I. C. 1580/30.

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. – Sąd Najwyższy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia B. Wermiński, Sędziowie: S. Nowodworski, W. Łukaszewicz przy udziale jako sekretarza Aplikanta sądowego Z. Pruszyńskiego i w obecności Prokuratora L. Marcolli, na posiedzeniu jawnem Izby pierwszej 26 listopada 1930 r. w sprawie ks. Franciszka Giergielewicza p-ko Powiatowej Kasie Chorych w Płocku o uchylenie klauzuli egzekucyjnej po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Adwokata Władysława Robakiewicza, pełnomocnika Powiatowej Kasy Chorych w Płocku, na wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 29 listopada – 6 grudnia 1929 skargę kasacyjną oddala.

Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność z oryginałem świadczy Starszy Sekretarz Sądu Najwyższego. (–) C. Pudelkowa

Sprawdził (-) Kamieński

Sąd Najwyższy wydaje odpis niniejszy ks. Franciszkowi Giergielewiczowi na zasadzie art. 715 i 716 U. P. C. po uiszczeniu należnych opłat w ilości 2 Zł.

Warszawa, dnia 15 stycznia 1931 roku.

M. P.

Prezes (-) Pohorecki

Starszy Sekretarz (-) C. Pudełkowa

#### WYROK

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Płocku, Wydział Odwoławczy Cywilny. Obecni... Na posiedzeniu publicznem w dniu 29. II. i 6. XII. 1929 r. rozpoznawał skargę apelacyjną ks. Franciszka Giergielewicza na wyrok Sądu Grodzkiego w Płocku z dnia 29 maja 1929 r. w sprawie z powództwa ks. Fr. Giergielewicza p-ko Powiatowej Kasie Chorych w Płocku o uchylenie żądań z klauz. egzek. Adwokat M. Kozielski, pełn. ks. Giergielewicza z dnia 23 maja 1929 roku wystąpił przed Sąd Grodzki w Płocku z powództwem p-ko Pow. Kasie Chorych w Płocku o uchylenie nadanej przez tenże Sąd Grodzki klauzuli egzekucyjnej z dnia 20 kwietnia 1929 roku zasądzającej od ks. Giergielewicza na rzecz powołanej Kasy Chor. sumę 723 Zł 61 gr z 0/0 0/0 i kosztami procesu, uzasadniając swe żądania tem, że Sąd Grodzki niesłusznie zasądził należność od ks. Giergielewicza, gdyż ten za dług parafji osobiście odpowiadać nie może, albowiem parafja ma swój majątek, a zatem do osobistego majątku zarządcy tejże parafji kierować egzekucji nie można, przyczem Sąd Grodzki wyrokiem z dnia 29 maja 1929 roku powództwo oddalił, a pełnomocnik powoda w skardze apelacyjnej prosi o uchylenie powyższego wyroku i uwzględnienie powództwa w całej rozciągłości.

Po wysłuchaniu stron i przejrzeniu załączonych do spraw dokumentów i zważywszy:

1) że powód nie kwestjonując zasadności ubezpieczenia służby kościelnej w Kasie Chorych — uważa, że pracodawcą tej służby w ścisłem tego słowa znaczeniu nie jest, gdyż tym pracodawcą obowiązanym z mocy art. 52 Ust. o Kasie Chorych do uiszczenia składek jest parafja rzymsko-katolicka Radziwie. 2) że jak wynika z treści art. 4. p. b.

Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzecząpospolitą polską w dniu 10 lutego 1925 r. (Dz. Ustaw Nr. 75, poz. 501) władze cywilne udzielać będą swej pomocy przy wykonaniu postanowień i dekretów kościelnych wrazie poboru taks, lub prestacji przeznaczonych na cele kościelne. 3) że jak widać z załączonego pisma Kurji Diecezjalnej Płockiej dnia 28 listopada 1929 roku Nr. 4299 powołany wyżej art. 4 b. Konkordatu dotąd nie wszedł w życie, wskutek czego Proboszcz parafji niema egzekutywy w ściąganiu taks i prestacji na cele kościelne, wynagrodzenia zaś służby kościelnej stanowią obecne opłaty i datki uiszczane przez parafjan i dlatego tylko parafja Radziwie, jako osoba prawna obowiązana jest do opłacenia wszelkich świadczeń socjalnych, samo zaś umieszczenie w intytulacji wyciągu z rachunku parafji dopisu w "osobie proboszcza ks. Fr. Giergielewicza" w żadnym wypadku nie może skutkować osobistej odpowiedzialności wspomnianego proboszcza za dług reprezentowanej przezeń parafji, a to tembardziej, że parafja posiada swój własny majatek, jak np. ogród i ziemię, na które w razie potrzeby winna być skierowana egzekucja za długi i zobowiązania parafji. 4) że w tych warunkach należy uznać, iż klauzula winna być wyjednana nie dla powoda lecz na parafję, a zatem wyrok Sądu Grodzkiego należy uchylić i powództwo uwzględnić, z tych przeto zasad z mocy art. 81, 129, 181 i 183 U. P. C. i art. 30, 31 P. t. o. k. s.

Postanawia:

uchylić wyrok Sądu Grodzkiego w Płocku z dnia 29 maja 1929 roku, żądanie Powiatowej Kasy Chorych w Płocku przytoczone w klauzuli egzekucyjnej Sądu Grodzkiego w Płocku Nr. 336 z dnia 20 kwietnia 1929 r. zasądzającej na rzecz tejże Kasy od powoda sumę 723 Zł z  $^{0}/_{0}$   $^{0}/_{0}$  i kosztami uchylić i zasądzić od Powiatowej Kasy Chorych w Płocku na rzecz ks. Franciszka Giergielewicza 50 Zł tytułem kosztów procesu w 2 instancjach. — Na oryginale podpisy.

#### Kursy katechetyczne.

Ministerstwo W. R. i O. P.

Warszawa, dnia 12 maja 1931 r.

Do Prześwietnej Kurji Biskupiej diecezji tarnowskiej w Tarnowie

Mam zaszczyt zawiadomić Prześwietną Kurję, że Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w bieżącym roku szkolnym w miesiącu lipcu urządza dla nauczycieli religji katolickiej kursy katechetyczne w następujących miejscowościach:

- 1. We Lwowie od 3 do 28 lipca. Wyższy kurs naukowy dla księży prefektów szkół średnich i seminarjów nauczycielskich z całej Polski. Wykłady odbywać się będą w uniwersytecie lwowskim. Koszty całodziennego utrzymania (mieszkanie w seminarjum duchownem) 7:50 Zł. Bliższe informacje znajdują się w Dzienniku Urzędowym Min. W. R. i O. P. Nr. 4-5 z dnia 30 kwietnia 1931 r.
- 2. W Krakowie od 2 do 30 lipca. Kurs katechetyczny. Kurs ten przeznaczony jest dla pp. katechetek szkół powszechnych z całej Polski. Uczestniczki będą mieszkały w Zakładzie SS. Nazaretanek. Koszty całodziennego utrzymania 4 Zł. Bliższe szczegóły znajdują się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 30 kwietnia 1931 roku.

- 3. W Bydgoszczy od 2 do 30 lipca. Kurs religijno-pedagogiczny W. K. N. Na kurs powyższy zapisać się mogą nauczyciele, którzy prowadzą naukę religji w szkołach powszechnych. Bliższe szczegóły uczestnicy znajdą w Dzienniku Urzędowym Min. W. R. i O. P. z dnia 30 kwietnia 1931 r.
- 4. Ministerstwo W. R. i O. P. ponosi koszty związane z wykładami, koszty utrzymania ponoszą uczestnicy.

Zwracam się z gorącą prośbą, by Prześwietna Kurja raczyła specjalnem zarządzeniem lub wydrukowaniem niniejszej odezwy w Wiadomościach diecezjalnych powiadomić o powyższych kursach te osoby, dla których kursy są przeznaczone i zachęciła księży prefektów i świeckich nauczycieli religji do wzięcia udziału na wakacyjnych kursach katechetycznych.

Zbyteczną jest rzeczą nadmieniać, że brak zgłoszeń na wakacyjne kursy katechetyczne byłby dowodem małego zainteresowania się nauką religji osób, którym Władza duchowna powierzyła nauczanie prawd Bożych i pieczę duszpasterską nad młodzieżą polską.

Ks. Antoni Ciepliński. Naczelny Wizytator nauki religji

Nr. R. 455/31.

### Diecezjalny Związek Mszalny

Msze św. ze Związku Mszalnego w II półroczu 1931 r., t. j. do 31 grudnia b. r.

odprawią następujący P. T. Księża:

1. Wrona Stanisław, 2. Wróbel Stanisław, 3. Wszołek Jan, 4. Wyrwa Jakób, 5. Zaborowski Augustyn, 6. Zachara Jan (starszy), 7. Zachara Jan (młodszy), 8. Zając Karol, 9. Zalasiński Andrzej, 10. Zalesieński Stefan, 11. Zapała Melchior, 12. Zaskalski Jan, 13. Zaucha Jan, 14. Zawada Jan (starszy), 15. Zawada Jan (młodszy), 16. Zięba Wojciech, 17. Zięba Jan, 18. Zieliński Roman, 19. Zima Jan, 20. Zwierz Jan, 21. Adamczyk Józef, 22. Adamczyk Stanisław, 23. Albin Adolf, 24. Babiuch Franciszek, 25. Bach Jan, 26. Badowski Józef, 27. Baliński Franciszek, 28. Bardel Józef, 29. Barszcz Józef, 30. Basta Stanisław, 31. Bąba Józef, 32. Bączewski Stanisław, 33. Bączyński Jan, 34. Beister Michał, 35. Bialik Wincenty, 36. Białas Jakób, 37. Białas Wojciech, 38. Białek Ludwik, 39. Białka Józef, 40. Bibro Jan, 41. Bibro Józef, 42. Biernat Wojciech, 43. Biliński Andrzej, 44. Birnbaum Leon, 45. Bochenek Jan, 46. Bochenek Stanisław, 47. Bocheński Józef, 48. Boczek Wilhelm, 49. Boduch Józef, 50. Bogacz Andrzej.

O odprawieniu Mszy św. zechcą P. T. Księża zawiadomić Kurję Biskupią.

### Rekolekcje dla Kapłanów

W Seminarjum diecezjalnem odbędą się w dniach od 24-go (wieczór) do 28-go sierpnia. Zgłaszać się wcześnie do P. T. Rektoratu Seminarjum duchownego.

W klasztorze OO. Jezuitów w Nowym Sączu odbędą się rekolekcje w dniach 7, 8 i 9 lipca. Początek 6-go lipca wieczorem. Zgłaszać się: Przew. OO. Jezuici, Nowy Sącz, ul. Skargi 10.

# Sprawozdanie kasowe Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary za rok 1930

| Dochody                                                                                                      | Rozchody                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Wkładki członków 33.920<sup>.</sup>93</li> <li>Datki jubil. i z puszek 804<sup>.</sup>49</li> </ol> | . Odesłano do Centrali w Poznaniu                                                            |
| 3. Niedziela misyjna 424 <sup>-</sup> 91 2                                                                   | . Kurja Biskupia przesłala 12.947 <sup>.</sup> 99                                            |
| 5. Kurja Biskupia 12.947 <sup>.</sup> 99 4                                                                   | <ul> <li>Za Roczniki P. Dz. R. W 1.532.76</li> <li>Wydatki administracyjne 223.90</li> </ul> |
| 6. Odsetki                                                                                                   | Razem 48.560 <sup>-</sup> 17                                                                 |

Do Ks. Dyrektora diecezjalnego nadesłano:

Barcice 148.05, Biecz 79.75, Bochnia 988.03, Gimnazjum 200, Seminarjum ż. 9.75, Sodalicja Nauczycielek 26, p. Fr. Krawczykówna 10, p. Ogarek 5, p. Uchacz 10, Bolesław 233:50, Borowa 709:67, Borzęcin 187:45, Bruśnik 80:30, Brzeziny 41:50, Brzeźnica ad B. 182'33, Brzeźnica ad D. 92, Cerekiew 52'20, Chomranice 10, Chorzelów 44'20, Ciężkowice 243.88, Cikowice 276.70, Czarna ad P. 155.54, Dębica 562, Dębno 541.76, Dobrków 40, Domosławice 27, Gorlice 642:50, Seminarjum ż. 213:79, Gręboszów 220, Grybów 574'64, Gwoździec 111, Jakóbkowice 108'90, Janowice 45, Jastrząbka N. 83'80, Jazowsko 420, Jodłownik 156, Kamionka M. 70.59, Kanina 52, Kolbuszowa 2.166.22, Korzenna 13.50, Krościenko 309.50, Królówka 400, Kruźlowa 481.96, Krynica 270, Krzyż 153.20, Krzyżanowice 6.50, Książnice 63.13, Kupno 100, Libusza 73.10, Lichwin 14, Lipnica Mur. 107.05, Lipnica W. 50, Lisia Góra 214.15, Lubcza 54.63, Łączki Kuch. 300.70, Łękawica 145.80, Łysa Góra 175.40, Mała 20, Mędrzechów 50, Mielec 112, Sodalicja Pan. 53·20, Mikluszowice 85, Nawojowa 195·75, Nowy Sacz 2.743·45, Gimnazjum II 103.78, OO. Jezuici z kolonji kol. 50, SS. Niepokalanki 25, ks. Wnękowicz 5, Nowy Wiśnicz 53:30, Nockowa 29:83, Odporyszów 308:15, Okulice 402:62, Olesno 130'21, Olszyny 130, Otfinów 219, Piotrkowice 125, Podegrodzie 260'50, Porabka Usz. 748, Poręba Radlna 36.50, Przedbórz 208, Przecław 176.40, Przeczyca 51, Ptaszkowa 64, Ropczyce 359'61, p. Paluszkiewicz 10'50, Rożnów 36'42, Rzezawa 419'90, Sędziszów 346, Siedliska 325, Słupiec 57, Sobolów 222, Skrzydlna 85:32, Siemiechów 2, Stary Sacz: SS. Klaryski 82.66, Stary Wiśnicz 148, Staszkówka 13, Szczepanów 88.53, Szczucin 351:50, Szczurowa 42, Szczyrzyc 101:20, Szyk 77:30, Szymbark 81:10, Szynwałd 239, Tarnów: katedra 1570<sup>-</sup>50, OO. Misjonarze 1325, Gimnazjum I: 222<sup>-</sup>33, II: 54, III: 100.25, Semin. ż. im. św. Kingi 170, Urszulanek 28.10, p. Bród 80, Trzciana 72.80, Trzesówka 112, Trzetrzewina 317, Tuchów: OO. Redemptoryści 2300, parafja 91.70, Lisztówna 10, Tymbark 410, Tymowa 46, Tropie 54, Ujanowice 812:15, Uście Solne 300, Uszew 55, Wadowice Górne 208, Wielopole 160, Wierzchosławice 138, Wietrzychowice 60, Wilczyska 90:15, Wilkowisko 376:26, Witkowice 21, Wojnicz 650, Wola Rzędz. 680.08, Wójtowa 10, Zaborów 344.20, Zassów 30, Zalipie 8.84, Zakliczyn 49, Złota 96·20, Źwiernik 9, Żabno 197·20, Żdżarzec 257·70, Żegocina 927·68, Żeleźnikowa 197'40, Żurowa 263, Czermna 4, Góra Ropcz. 2, ks. Śliwa Stan. 28, ks. Siedlik Fr.

2, p. Antonina Wójcikówna z Tuchowa przez ks. Smorońskiego jako członek dożyw. 200, Kurja Biskupia 12.949 99. Razem 48.560 17 Zł.

Nadto przysłali na misje afrykańskie: Cikowice 12 Zł, Gutowska Marja z Nowego Sącza 20; na misje w Chinach: Zającówna z N. Sącza 1 Zł; na misje OO. Jezutów: N. N. z N. Sącza 30 Zł; na kościół w Axanie: Gimnazjum w Gorlicach 66 Zł i N. N. z N. Sącza 10 Zł; Na P. Dzieło św. Piotra Ap.: Porąbka Usz. 56.91 Zł, na P. Dzieło Dziecięctwa Jezus: Przedbórz 12 Zł.

Wykazane składki nie zgadzają się czasem z przesłanem sprawozdaniem rocznem z tego powodu, że niektórzy Ks. Dyrektorzy nadsyłają je po 15. l. — więc po oznaczonym terminie — dlatego zapisuję je na r. bieżący. Inni przysyłają pieniądze przed 15. l. ale już na rok nowy. Ponieważ na czeku P. K. O. nie ma o tem żadnej wzmianki, więc zapisuję je na r. ubiegły. Aby na przyszłość uniknąć podobnych pomyłek, proszę przy przesyłce pieniędzy—w styczniu wpisać na czeku u góry lub z odwrotnej strony. Wkładka na P. Dz. R. W. za rok 19......

Nie otrzymałem niektórych sprawozdań mimo przesłanych formularzy, co utrudnia bardzo wygotowanie należytego sprawozdania tak dla Rady Krajowej w Poznaniu jak i do Kurrendy Diecezjalnej. Wiem z czeków, ile pieniędzy złożyła która parafja — ale z jakiego źródła pochodzą te pieniądze, na co mają być obrócone, ile istnieje w parafji dziesiątek, ile wygłoszono Kazań misyjnych i t. d., bez tego sprawozdania rocznego i to dokładnego nie mogę wiedzieć.

Po wszelkie druki, jako też nowe Roczniki proszę się zgłaszać do mnie. Centrala w Poznaniu, spełnia zwyczajne życzenia Księży, ale lojalnie donosi mi o tem, co jej przyczynia pracy.

Pieniądze za broszury lub puszki metalowe z Poznania można odsyłać wprost do Poznania, choć można i do mnie, ale z notatką za broszurę, za puszkę Składki na P. Dz. R. W. lub na Katechistów należy wysyłać do mnie a nie do Poznania—również z notatką: składki, członków, z puszek, składki czł. dożywotniego i t. d. Pieniądze otrzymane od wiernych na specjalne cele, jak wymienione na końcu tegorocznego sprawozdania kasowego proszę odsyłać wprost w odpowiednie miejsce a nie mieszać z pieniądzmi P. Dz. R. W.

Inne uwagi dotyczące P. Dz. R. W. są z Kur. IX. 1930 r., bo one ciągle są na czasie.

Ks. Andrzej Biliński, Dyrektor diecezjalny P. Dz. R. W.

#### Wydawnictwa.

Ks. Dr Fr. Mirek: "*Idea odpowiedzialności społecznej*". Cena broszury 3 Zł – w oprawie 4 Zł. – Książka wyszła nakładem "Księgarni i Drukarni Katolickiej Sp. Akc." Katowice, ul. Marszałka Piłsudskiego 58.

Zofja Rzepecka: "W służbie dobra i prawdy". Wykłady przemówienia, listy. – Z przedmową JE. Ks. Biskupa Śląskiego Stanisława Adamskiego. – Nakład Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, Skład główny: Sp. Akc. "Ostoja", Poznań, ul. Pocztowa 15. Cena 475 Zł.

#### Zmiany wśród Duchowieństwa.

Ks. Stanisław Horowicz, proboszcz w Sękowej, dziekan Gorlicki, zamianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Katedr. Tarnowskiej.

Ks. Franciszek Kuźniarowicz, proboszcz w Niwiskach, odznaczony Rok. i Mant.

Ks. Michał Grzyb, proboszcz w Kupnie, Expositorio can.

Ks. Piotr Guła, wikarjusz, przeniesiony z Mikluszowic do Kolkuszowej.

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 30 maja 1931.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.